## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 292. Dienstag, den 7. Dezember 1847.

## Ungekommene Fremde vom 4. Dezember.

Sr. Plenipotent Lastoweti aus Krufgewo, Sr. Dberlandesger. = Referendar v. Subiensti aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Boltowefi aus Jarogniemice, v. Dies mojemeli aus Glimnit, I. im Bagar; Br. Guteb. Silvebrand aus Dobrojemo, Frau Gerichte = Direftor Gobel aus Frauftadt, br. Partifulier Baderow und fr. In= fpettor Biering aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Sen. Guteb. Chy= lewefi aus Strychowo, Chylewefi aus Rafowfo, b. Twardowefi aus Bogiechowo, Riefewetter aus Rlefzegewo, I. im fcmargen Abler; Gr. Gaftwirth Rlofe aus Fraufabt, Bittwe Gabert aus Bronte, Sr. Maurermeifter Ofterdinger und Sr. Raufm. Manbfe aus Rogafen, I. im Hotel de Pologne; Gr. Raufm. Mofer aus Berlin, bie Brn. Guteb. v. Roscielefi aus Ggarlen, v. Rognowefi aus Garbinowo, v. Ba: lewefi aus Stralfowo, v. Grabefi aus Dietary, v. Grabefi aus Dziergaino, Licht aus Drla, Britich aus Plefchen, b. Steinbach aus Sammer, I. im Hotel de Baviere: bie frn. Wirthschafteinfp. Rrolliewefi und Gryboweli aus Benecha, fr. Guteb. Diefgloweft aus Lefzege, f. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. Goleniemicg aus 3ntomicce, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. Grof Migcynefi aus Pawlowo, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Juftigrath Bittmer aus Wollftein, Sr. General, Bevollmachtigter Margynofi aus Dobrojewo, I. im Hotel à la ville de Rome; Br. Technifer Sanowicz aus Czarnifau, Br. Gaftwirth Reimann aus Dbornif, I. in 3 Lifien; Die Grn. Raufl. I Jacob, B. Jacob und Birfchfeld ans Berlin, I. im Cichfrang, 12000g ball

sessa or an Dom 5.0 Dezember: hand est me

Hr. Plenipotent Razubeti aus Simno, die Hrn. Guteb. v. Radzimineti aus Lubowo, v. Turno aus Obiezierze, Graf v. Krafinsti aus Polen, Graf Kwilceti aus Kobelnik, Grafen Czapsti sen. und jun. aus Bukowice, l. im Bazar; Hr.

Reichardt, penf. Burgermeifter aus Dbornit, I im Hotel de Pologne; fr. Bare tifulier v. Ruczborefi aus Bisniemo, Sr. Domprediger Giebarowefi aus Gnefen, Frau Domin, = Roffirer Fugineta aus Rurnit, I, im Hotel de Berlin; Br. Guten, Drwecti aus Fabianowo, 1. im Reb; Sr. Gutep. Graf Bigthum aus Dtuft, Die frn, gauft. Rugner und Schwichten aus Berlin, Lewi aus Liffa, Gutebefigerfobn fr. Graf v Engeftrom aus Jantowice, fr. Gifenbahnbaumeifter bipp and Camter, Br. Guteb. Wehle aus Zarnowo, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. Dorn aus Meuhaufen, hoffmann aus Miescist, Sr. Gutep. Balg aus Bitfome. fr. Brennereipachter Foltyneft aus Rarczewo, fr. Birthidraftebeamter Scharfenorth aus Lopuchowo, I. im weißen Moler; Gutebefigerfohn fr. v. Raminefi aus Gula crewo, Br. Guteb, v. Sulewicz aus Chobielin, I. im goldenen Lowen; Die Ben, Guteb. v. Botocfi aus Jaraczewo, v. Jafinefi aus Bitafowice, v. Bientoweti aus Babin, v Urbanowicz aus Gulmiergyce, v. Rradnuczemefi aus Delefi, Dutfiewicz aus Dotulice, v. Bulewicz aus Mlodziejewice, v Dieczfoweft aus Legge, Blodau aus Bierge, fr. Umtmonn Diller aus Chlebowo, I. im fcwargen Moler; Se Megiffrator Berener aus Schrimm, br. Raufm. Bitfometi and Dolgig, Sr. Birthe fchafts, Infpeftor Macicjewell aus Groczyn, fr. Guteb. Dutliewicz aus Ramieniec, 1. in 3 Lilien; Frau Guteb. v. Chlopowella aus Bonifowo, Die frn. Guteb. Teelo que Rffacgon, v Roczoroweti aus Jafin, Dragdyneffi aus Bilegon, v. Cforgeweff aus Roigegnea, Cyprner aus Rwiattowo, Sr Guten Testo aus Gan, I. im Hotel de Dresde; fr. Guteb. Plucynneli aus Biergenica, I. im Hotel de Vienne: Die Brn. Guteb. v. Grave aus Rolacgfomo, v. Cuchorgewell aus Bigemborg, v. Glo: miccfi aus Benegnea, b. Raboneft aus Bieganowo, v. Brega aus Uscifowo, Edubert aus Bielompel, Dr. Regierungs : Rath Meertat aus Ditromo, fr. Rentier Burgbardt aus Ben, Gr. Ginmohner v, Dielecti aus Baridau, Gr. Raufm, n Naganowell aus Thorn, Sr. Ingenieur v. Peareli aus Borct, I. im Hotel de Baviere; fr. Dberantmann Lange aus Panigrods, Die frn. Guteb, Graf Amilecti aus Broblewo, Ciefieleti aus Racgfowo, I. im goldenen Bans.

1) Poictalvorladung Ueber den Radbag des ju Ctanonin am 19 Mai 1846 verftorbenen Gutebes nominie na dniu 19. Maja 1846, r. fiBere Carl Lawreng, wogu bie im Juos Karola Lawrenz dziedzica, do której wraclawiden Rreife belegenen Guter Cta: naleta polożone w powiecie Inowcanomin und Stanometa wola gehoren, ift clawskim dobra Stanomin i Stanom-

Romer De Ledarfer hanoreig aus Ciarnifan, mir Gai Cytacya edyktalna. Nad pozostałościa zmawlego w Sta-

(Henerale Meyollmachigier Win

auf ben Untrag ber Beneficial-Erbin beffelben per decretum vom 11. Mai c, a,
ber erbichafeliche Liquidatione-Prozes ers
bffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung und Auße weisung aller Ansprüche an die Mosse steht auf den 13. Januar 1848 Bors muttags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Obers Landesgerichtsrath Botticher in unserm Justruktionszimmer an, zu wels chem die unbekannten Gläubiger des Gesmeinschuldners, sowie die ihrem Ausents balte nach unbekannten Gläubiger desselben, als:

- 1) Apothefer Trieft,
- 2) Lieutenant Albert Sperling,
  - 3) Raufleute David Benas und Mority Meyer,
  - 4) Johann Jefdite,
  - 5) Geschwister Sujanna und Rosalia v. Goscidi,
- 6) Johann Wichrowefi,
  - 7) Ritterfchafterath Joseph b. Buffe,
  - 8) Falf,

unter der Marnung vorgelaben werden, daß ber Ausbleibende aller seiner etwanisgen Vorrechte verlustig erklart, und mit seiner Forderung nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glänbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 6. September 1847. Rbnigl. Dber = Landesgericht.

ska wola, został na wniosek sukcessorów tegoż beneficyalnych otworzony przez rozrządzenie z dnia 11. Maja r. b. proces spadkowo-likwidacyjny.

Do zameldowania i sprawdzenia wszelkich pretensyj do massy wyznaczony jest termin na dzień 13. Stycznia 1848. zrana o godzinie 11téj przed Delegowanym Wm Bötticher Radzcą Sądu Głównego w izpie naszéj instrukcyjnej, na który wzywamy niewiadomych wierzycieli współdużnika, jako też i z pobytu niewiadomych wierzycieli tegoż, mianowicie:

- 1) Triesta aptekarza,
- 2) Alberta Sperling porucznika,
- Dawida Benas i Moritza Meyer kupców,
- 4) Jana Jeszke,
- 5) Zuzannę i Rozalią rodzeństwa Gościccy,
- 6) Jana Wichrowskiego,
- 7) Józefa Busse Radzcę Ziemstwa,
- 8) Falka,

z tém zagrożeniem, że niestawający utraci swoje mieć mogące prawo pierwszeństwa i z pretensyą swoją li tylko do tego przekazaném zostanie, co by się jeszcze pozostało z massy po zaspokojeniu zgłaszających się wierzy cieli

Bydgoszcz, dn. 6. Września 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II. 2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 28. August 1847.

Das den Felir und Antonina v. Dazgowskischen Chelentengehörige Erbpachtszut Lawica No. 1., abgeschätzt auf 20,202 Rthlr. 7 sgr. 10 pf. und das denselben gehörige Erbpachtszurug Etablissement No. 9., abgeschätzt auf 5092 Rthlr. 1 sgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothekenzschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 5. Mai 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlizcher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns

- 1) ber Freiherr Friedrich Beinrich Ernft v. Kottwig, refp. feine Erben;
- 2) die Unna Karoline und ber Mari, milian herrmann Friedrich minorens nen Geschwister Pfeiffer, refp. beren Bertreter, und
- 3) ber Gutspachter Rnappe, werden hierzu offentlich vorgeladen.
- 3) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Land= und Stadtgericht zu Pofen, Erste Abtheilung, ben 30. October 1847.

Das Grundfind ber Martin und Resgina Zabertichen Cheleute sub Nro. 5.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 28. Sierpnia 1847.

Folwark wieczysto-dzierzawny w Ławicy pod liczbą 1. do Ur. Feliksa Pągowskiego i małżonki jego Antoniny z Zaborowskich należący, na 20,202 tal. 7 sgr. 10 fen. oceniony i karczma do tychże należąca, témże samém prawem posiadana, także w Ławicy pod liczbą 9. leżąca, na 5092 tal. 1 sgr. 10 fen. oceniona, wedle taks, które wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzane być mogą, będą dnia 5. Maja 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklém posiedzen Sądu sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Baron Fryderyk Henryk Ernst Kottwitz, teraz jego sukcessorowie,
- 2) malcietnie rodzeństwo Anna Karolina i Maksymilian Herrmanu Fryderyk Pfeiffer, mianowicie zaś ich zastępcy i
- 3) dzierzawca Knappe, zapozywają się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 30. Październ. 1847.

Gospodarstwo Marcina i Reginy małżonków Tabertów w Drogocinie au Drogocin, abgefchatt auf 1165 Rtir. 23 fgr. 4 pf. gufolge ber, nebft Soppo= thefenschein und Bedingungen in ber Re= giftratur einzusebenden Zore, foll am 10. Darg 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden, angestnot Enbaume.

4) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Land: und Stadtgericht gu Dofen, Erfte Abtheilung, ben 13. November 1847.

Das Grundflud bes Dber : ganbesge: richte-Registratore Balthafar Rymartics wicz sub Nro. 117. St. Martin ju Do: fen nebft Garten, auf 5199 Rthlr. 25 fgr. 4 pf. gufolge ber, nebft Supothefen= fdein und Bedingungen in ber Regiftra. tur einzusehenden Zore, foll am 16. Juni 1848. Bormittage 11 Rhr an or= bentlicher Gerichtoftelle jubhaftirt werden. Inowcoclaw, d. av Września 1840.

T. A. W. Plennings 11 Hbr 5) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land = und Stadt, Gericht gu Sad Ziemsko-miejski

gehörige, ju Schlachein sub Nro. 4. położony, a do gospodarza Michała belegene Grundftud, beftebend aus einem Bohnhause, einem Biebstalle, einer z domu mieszkalnego, z chlewa, sto-Scheune, einem Dbftgarten und 26 More doly, ogrodu owocowego i z 26 morg gen 167 Muthen Magdeburgifden 167 Opretow roli miary magdebur-Maages Ader, und Biefenland, abger skiej i laki, oszacowany na 433 Tal. fchagt auf 433 Rthir. 4 fgr. jufolge ber, 4 sgr. wedle taxy, mogacej być przej-

pod liczbą 5. leżące, oszacowane na 1165 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Marca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzen sądowych sprzedane. gene, sur Ranfmann Promises

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 13. Listopada 1847.

Grunt ze sadem Baltazara Rymar. kiewicza, Registratora tutejszzgo Sądu Główno-Ziemiańskiego, tu na przedmieściu Śto. Marcińskiem pod liczba 117. leżący, oszacowany na 5199 tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną być może, bedzie dnia 16. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedany. )-(, Locemmentaline, -C

Schroda, w Szrodzie, w Szrodzie,

Das bem Birth Dichael Bedrowicg Grunt w Szlacheinie pod Nr. 4. Wędrowicza należący, składający się nebst Sypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 13. Marz 1848. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub- haftirt werden.

rzanéj wraz z wykazem hypotecznym, i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Marca 1848, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzén sądowych sprzedany.

6) Nothwendiger Verkauf.

Das hieselbst sub No. 8. und 9. belegene, zur Kaufmann Leonhard Ufingersichen Konkurd. Masse gehörende Grundsstadt, abgeschätzt auf 5471 Atlr. 2 fgr. 6 pf. zufolge der nebst Hypothesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 20. April 1848. 10 Uhr Bormittags an ordentlischer Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diefem Termine zu melben.

Inowraclam, ben 27. Septbr. 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Grunt tu pod Nrem 8. i 9. położony, do massy konkursowej do kupca
Leonarda Usinger należący, otaxowany na 5471 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 2 o. K wietnia 1848, r. przed
południem o godzinie 10. w miejscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Inowrocław, d. 27. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Um Dienstage ben 7. b. M. Bormittags 11 Ubr follen im unterzeichneten Umte zwei Geldladen, ein eisernes Gewichtstud von 10 Pfund, zwei alte, zum Theil befecte Einsatzewichte à 1 Pfund, sowie eine Partie alter Bucher, offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Pofen, ben 3. Dezember 1847. Dber : Poft = Umt.

- 8) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Gifcle und Beifele . Sprunge. Ein Gesellschaftsspiel. 9 Sgr. Das Strummelpeter Spiel. 10 Sgr.
- 9) Reife Ananas und frische grune Pomerangen find ftete gu haben bei 3. Ephraim, Bafferftrage 2.

- 40) W Kościanie odbędzie się dnia 16. Grudnia r. b. ostatnie tegoroczne posiedzenie Komitetu i walne zebranie członków Towarzystwa naukowej pomocy powiatu Kościańskiego.
- 11) Ganglicher Ausverfauf en gros et en detail eines Bijouteries, Galanteries und optifden Lagere, bestebend aus ben neueften und geichmachvollften Gegenftans ben, in acht goldenen Echmudfachen, ale: Giegelringen, Brochen, Dhrringen, Zuchnadeln, Uhrfetten, Collier's, Damenringen, Debaillone ze. ju folgenben Dreifen : ein goldener Siegelring von 1 Rthlr. 15 Ggr. an, goldene Brochen pon 11 Rtble., Colliere pon 2 Rtblr. 20 Egr., Beffenfetten von 4 Rtblr., Dhrringe mit Bommeln von 11 Rtblr., Zuchnabeln von 15 Ggr. an, Damenringe von 25 Gar, an 2c. - Gemalde = und Dareafit = Brochen in febr reicher Auswahl. 2) Frangoffiche acht vergoldete Cachen: Lange und furge Uhrfetten von 10 Ggr. bis 3 Rtblr., Dhreinge, Brochen, Colliere von 71 Ggr. bis 5 Rtblr., Urmbander bon 15 Ggr. an, Achat=Brochen und Armbander, Gemmen=Brochen bon 5 Ggr. an, Reife-Gruie, Jagotafchen, Cigarrentafchen, Portes Monnaies, Brieftafchen zc. Parifer Robrfiode mit und ohne Gilberbeichlag, vergoldeten und Ctablinopfen. 3) Dperuglafer, doppelte und einfache von 1 Rtblr. 20 Ggr., Rernrohre und Tu. buffe in febr reicher Auswahl von 1 bis 30 Rthlr. 4) Gilberftabl. und braune Detallichreibfedern mit Clafficitat, welche ber eigenen Burichtung wegen, theils auch durch die Schleifart fo beschoffen find, daß fie fur 60 bie 70 verschiedene Schriftarten und auf jedes Papier fich eigenen, und zwar fo, dof felbit Berfonen, benen es fruber unmöglich war, mit Stablfedern gu fcbreiben, fich mit 2Boblge= fallen baran gewöhnen. Das Gros gu (144 Ctud) von 5 Ggr. bis gu ben fein: Das Bertaufe Lotal ift Kriedricheftrage Do. 14. im Gaft= ffen 2 Rithlr. 10 Ggr. hof "jum Eichfrang,"
- 12) Lager ber neuesten und elegantesten Berliner Damen-Mantel. Wegen ganz. licher Aufgabe eines Berliner Geschäfts sind hier eine sehr reiche Auswahl moderner Damen. Mantel zum Berkauf aufgestellt. Es durfte sich selten eine so gunstige Gelegenheit darbieten, höchst elegante und dauerhaft gearbeitete Damen=Mantel so billig einzukaufen. Alls Beweis: ein wollener Damenmantel, reich garnirt, von  $4\frac{1}{2}$  Athlir. an; ein dito karirter Napolitain, von 5 Athlir. an; eine Lamamantel von 8 Athlir. an; Bournousse von 4 Athlir. an; seidene Mantel von 15 Athlir. an; seidene Bournousse und Visites zu höchst billigen Preisen. Berkausse Lokal: Friesdrichesstraße No. 14. im Gasthof "dum Eichtranz."

- 13) Beachtungswerth fur Hausfrauen. Bon einer ber bedeutendsten Leinwandsfabrik Deutschlands ist wegen Auseinandersetzung der Erben der Bestand des Lagers auf mehreren großen Plägen zum schleunigsten Berkause übergeben. Auch hier in Posen besindet sich ein reich sortietes Lager von Leinwand, Tisch= und Handstüchern, Servietten, Damasten, Taschentüchern 2c., und sind die Preise, um den Berkauf recht schnell zu bewerkstelligen, wie folgt: 1 Stück gebleichte Leinen von 5 Athlr. 25 Sgr. an; desgleichen von 6 15 Athlr.; Hollandische Leinen von 12 Athlr. an; Schlessiche Gebirgsteinen von 6 Athlr. an; Bieleselder Zwirnleinen von 8 Athlr. an; Damastesedecke à 6 und 12 Servietten von 3 Athlr. an, Damasteschafte der Athlr., Drelleschecke, Tischtücher, Handtücher, Servietten, Schnupftücher 2c. zu auffallend billigen Preisen. Für die als rein Leinen gekauften Waaren wird garantiet. Berkausseldstriebestraße No. 14 im Gasthof "zum Eichkrans"
- 14) Puppenkörper und Ropfe von der billigsten bis zur feinsten Sorte, so wie fein tapezierte Puppenfluben und Mobels empfiehlt nebst einer großartigen Ausstels lung der verschiedensten Spiele und Spielzeuge die Galanteriewaaren-handlung von Beer Mendel, Markt 88.
- 15) heute Montag ben 6. Dezember: Conto. 5 Ggr. Entrée. Damen frei, Dabei Induftrie, Gegenstande Austanzen. 1 Glas Grog gratis.
  Zychlineli, Friedricheffrage No. 28.
- 16) Dbeum. Dienstag ben 7. Dezbr. c. großes Konzert bes Musit-Direktors Fr. Laabe mit seiner Kapelle aus Berlin. Das Nahere b. b. Anschlagezettel. Entrée à Person 5 Sgr.

Solling of the artist the effect of the former of the charge that the course

billig singulateien. Als Alfinent von Bereier Dearfullandel, rein garules, non